Ner 67 i 68.

dellesess

## Dziennik Rządowy

WOLNEGO MIASTA EBAROWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 10 Lipca 1841 r.

Nro. 3902.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 2638 r.b. zapadłej, odbędzie się w Biórach Wydziału licytacya in minus przez sekretne opieczętowane deklaracye na dostawę drzewa modrzewiowego obrobionego do budowy mostu na Wiśle pod Podgórzem potrzebnego, w ilości stóp kubicznych miary wiedeńskiej 147762/6, którego grubość i długość wykazaną jest warunkami w każdym czasie do przejrzenia w Biórach Wydziału znajdującemi się z zmianą tylko terminu dostawy powyższej ilości materyału z dniem l Kwietnia 1842 r. zakreślonego; pro praetio fisci ustanowioną jest cena Złp. 4 za jednę stopę czysto obrobionej belki. De-

klaracye powyższe składanemi być mają na ręce Senatora Prezydującego do dnia 1 Września r. b. godziny 2 z południa w formie poniżej zamieszczonej, po upływie którego to terminu nie będą już przyjmowanemi. Deklaranci złożyć winni na vadium w Kassie Głównej summę Złp. 5500 i dowód z złożenia tegoż vadium otrzymany na deklaracyi mieć poświadczonym.

### Forma deklaracyi.

Na skutek obwieszczenia przez Wydział S. W. w dniu 24 Czerwca r. b. N. 3902 w Dzienniku Rządowym uczynionego, oświadczam niniejszą deklaracyą, jako obowiązuję się dostawić do dnia 1 Kwietnia 1842 r. drzewa belkowego modrzewiowego czysto w kostkę obrobionego do budowy mostu na Wisle pod Podgorzem potrzebnego stóp kubicznych miary wiedeńskiej 14,7762/6 a to w zastosowaniu się zupełném do warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i dokładnie zrozumianych žadając za jednę stopę wiedeńską rzeczonego drzewa (tu wyrazić literami kwotę za którą deklarant dostawy podejmuje się). Zaświadczenie Kassy Głównej jako vadium złożytem znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone o którego zwrot upraszam w razie nieutrzymania się (tu wymienić czyli deklarantowi, lub od tegoż umocowanej osobie ma być vadium wydane). Nakoniec wypisze deklarant datę, tudzież imie i nazwisko swoje i miejsce zamieszkania. Ostrzega się zresztą, iż deklaracya winna być napisaną wyraźnie bez przekreśleń warunków lub zastrzeżeń i żeby na wierzchu deklaracyi opieczętowanéj napisanem było: Deklaracya do Licytacyi na dostawę drzewa do mostu Podgórskiego, stosownie do obwieszczenia przez Wy.

dział uczynionego do L. 3902 r. b. w Dzienniku Rządowym; obok czego ma się mieścić poświadczenie Kassy na złożenie vadium.

Kraków dnia 24 Czerwca 1841 r.

Senator Prezydujący, J. Księżarski. Za Referendarza, Rajski.

Nro 5142.

#### **OBWIESZCZENIE**

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek podania P. Witta hr. Želeńskiego pełnomocnika sukcessorów X. Kaspra Małeckiego w Galicyi Ces. Austryackiej zamieszkałych, w przedmiocie wydania procentów od kapitałów przez tegoż X. Małeckiego na rzecz tychże sukcessorów legowanych wniesionego, Wydział Spraw Wewnętrznych mając na uwadze, iż niektórzy z sukcessorów mający prawo do funduszu przez wspomnionego X. Kaspra Małeckiego testamentem ustanowionego, zamieszkanie mają w M. Krakowie i J. O., wzywa ich przeto aby w terminie miesiąca jednego, od daty ogłoszenia pierwszego rachując, zgłosili się z stósownemi dowodami po odbiór należytości im przypadających, w przeciwnym bowiem razie, straty jakie poniosą, sami sobie przypiszą.

Kraków dnia 1 Lipca 1841 r.

Senator Prezydujący J. Księźarski. Za Referendarza, Rajki.

(2r.)

### TAXA WAZNIEJSZYCH ARTYKUŁOW ŻYWNOŚCI

### na Miesiąc Lipicc 1841 roku.

# Średnia cena foraliów targowych z zeszłego miesiaca.

| Pszenicy celnéj kosztowało korzec                | złp. 18 | groszy 4    |
|--------------------------------------------------|---------|-------------|
| Żyta ,,                                          | ,, 14   | ,, 8        |
| Wół ciężki wypadł na                             | ,, 193  | ,, 25       |
| Wół lżejszej wagi                                | ,, 91   | ,, 29       |
| Ciele w średniej cenie                           | ,, 12   | ,, 16       |
| Wieprz tłusty                                    | ,, 135  | ,, 8        |
| Wieprz chudy                                     | ,, 51   | ,, 12       |
| Mięsa wotowego ze spaśnego bydła                 | funt    | groszy 8½   |
| Tegož z drobniejszego bydła                      | 23      | ,, 6        |
| Polędwicy wołowej                                | * 37    | ,, 12       |
| Cielęciny pięknej                                | >>      | ,, 8        |
| Wieprzowiny z skórką i stoniną                   | funt    | groszy 9    |
| tejže bez skórki                                 | 22      | ,, 8        |
| Stoniny świeżej czyli bilu                       | 22      | ,, 16       |
| tejže wyprawnej, suszonej lub wędzonej           |         | ,, 20       |
| Bółka lub rożek z pszennej maki przedniej za gr. |         | ažyć łut. 6 |
| Bółka za groszy 2 waży                           |         | . 20        |
| Chleba pszenno-żytnego stołowego za gr. 3 ma waż |         | łut. 251/2  |
| za groszy 6 ma ważyć                             | _       | łutów 19    |

grosz jeden nad taxę Uchwałą Senatu Rządzącego ad N. 7111 z roku 1833 wydaną, sprzedawać szynkarzom dozwolona).

Swiec rurkowych z czystego łoju funt groszy 29.

" ciągnionych z knotami bawełnianemi funt groszy 27. Mydła dobrego taflowego funt groszy 24.

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe istemplem teraźniejszym miasta zaopatrzone, a przekraczający powyższym przepisom, nietylko konfiskatą ale nadto karami policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kom. Targowy, Dobrzański.

### Nro 12188. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W celu zastonienia mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa, od natręctwa żebrzących i zapewnienia schronienia prawdziwie przytułku i wsparcia potrzebującym, wydał Senat Rządzący pod dniem 3 Lipca 1840 r. do L. 287 D. G. S. rozporządzenie z zasadami na jakich prawdziwie ubodzy do domu Ogólnego schronienia na Zamku przyjmowani lub w karty ubóstwa do szukania wsparcia po mieście zaopatrywani być mają

Dostrzegojąc iż mimo kar na niewłaściwie żebrzących rozciąganych znaczna takowych liczba w godzinach w których zdołają się ukryć,

przed strażą policyjną, włóczy się po mieście, i że takowym chociaż nieposiadają karty ubóstwa z Dyrekcyi Policyi udzielonej, mieszkańcy nieodmawiają wsparcia; wzywa obywateli i mieszkańców miasta Krakowa, ażeby tym tylko żebrakom udzielali wsparcie, którzy jako prawdziwie ubodzy na wsparcie zasługujący wywiodą się kartą ubóstwa do chodzenia po jałmużnie przez Dyrekcyą Policyi wydaną, inni bowiem nie posiadający tego dowodu, a przeto albo obcokrajowi, albo na siłach fizycznych zdrowi i od pracy stroniący, przez straż Policyjną do Dyrekcyi Policyi po ukaranie doprowadzeni być winni.

Kraków dnia 2 Lipca 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekr. Ducittowicz.

Nro 11720.

### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w depozycie jej znajdują się trzy kawałki żelaza od człowieka podejrzanego odebrane; ktoby przeto mógł legalny tytuł własności udowodnić, może się po odebranie w terminie trzech miesięcy zgłosić.

Kraków dnia 3 Lipca 1841.

Dyrektor Policyi,
Wolfarth.
Sekretarz, Ducittowicz.

Nro 11705.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszem do wiadomości, iż w depozycie jej znajdują się wiaderka ogniowe od czasu ostatniego pożaru w Bursie wybuchłego złożone, właściciel tychże zechce się przeto po odebranie takowych zgłosić.

Kraków dnia 4 Lipca 1841 r.

Dyrektor Policyi,
Wolfarth.
Zu Sekretarza Wyrobisz.

Nro 12091.

### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż od czasu ostatniego pożaru w Bursie wybuchłego, zaginęły ośm wiaderek, drabina i dwie osęki rządowe, kto przeto takowe przed uronieniem zachował, zechce je oddać do Dyrekcyi Policyi lub do Ekonomii miejskiéj.

Kraków dnia 5 Lipca 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Za Sekretarza Wyrobisz.